## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 171. Sonnabend, den 18. Juli 1835.

Angekommene Fremden vom 16. Juli.

Hr. Pachter Thiel aus Dabrowfa, Hr. Commiff. Koziowski aus Mieleson, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Ober = Landes = Gerichts = Affestort Schuber aus Bresschen, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kaufm Fuchs aus Berlin, Hr. Kaufm. Levi aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Dem. Jarmann aus Wolffein, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. Hilewski aus Strychowo, I. in No. 391 Gersberstr.; Hr. Gutsb. v. Jakrzewski aus Strycheze, Hr. Gutsb. v. Binkowski aus Smulzewo, Fr. Gutsb. v. Mieleska aus Juksowo, Hr. Wirthschaft-Inspektor Fascong aus Triebusch, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Pachter Borkowski aus Pacnienka, Hr. Gutsb. Wiktowski aus Saniki, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Radonski aus Gorka, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Eroh aus Graubenz, I. in No. 91 Markt; Hr. Gutsb. v. Breza aus Wiessowice, Hr. Gutsb. v. Zeromski aus Grodzisczko, Hr. Pachter Ewistinski aus Borowko, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Toikral=Citation. Der George Feiedrich Meißner, Sohn der verstorbenen Hebanme Caroline gebornen Richter verswittwet gewesenen Meißner, welcher zu Beutschen am 26. Marz 1795. geboren, und seit dem Jahre 1819., wo er sich das letzte Mal von hier als Lischlergesselle auf die Wanderschaft entfernt und seit dem nichts von sich hat beren tassen, verschollen ist, so wie dessen etwa zurucks gelassenen unbekannten Erben und Erbs

Zapozew edyktalny. Woyciech Fryderyk Meissner, syn zmarley tu akuszerki Karoliny z Richterów owdowiałey Meissner, który się w Zbąszyniu d. 26. Marca 1795. urodził, a od roku 1819. w którym ostatni raztu z Poznania iako stolarczyk na wędrowkę oddalił się i od tego czasu żadney o sobie niedał wiadomości, nieprzytomnym iest, niemniey nieznajomi sukcessorowie i spadkobier-

nehmer werben hierburch aufgefordert, sich schriftlich oder personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber im Termine ben 1. September 1835. Bormitztags um 10 Uhr vor bem Ländgerichtse Referendarius Großer in unserm Partheien-Zimmer zu melden, weil sonst der George Friedrich Meistuer für todt erflärt und das von seiner Mutter nachgelassene Bermögen, ihren Geschwistern oder den Kindern derselben, als den schon evenztuell eingeseizen Erben derselben zuerztannt werden wird.

Pofen, ben 25. September 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Derkauf der sub No. 11. zu Groß-Lissen bei Fraustadt belegenen, den Joseph Preußschen Scheleuten gehörigen Acternahrung, welche nach der am 14. Märze, aufgenommenen gerichtlichen Taxe, die in unserer Registratur einzusehen ist, auf 1066 Athle. 25 fgr. gewürdigt worden ist, haben wir im Wege der nothewendigen Subhastation einen Termin auf dem hiesigen Land und Stadtgerichtet veralle auf den 22. August d. I. vordem Herrn Assell angeseht, zu welchem wir besitssfähige Kaussussige hiere durch einsaden.

Zugleich werben alle etwanige unbetannte Real-Pratendenten hierdurch ebice talifer vorgelaben, in bem gedachten Termine fich zu melben, im Kalle bes

cy iego których pozostawić mógł, wzywaią się ninieyszem, aby się na piśmie lub osobiście w przeciągu o miesięcy, naypóźniey zaś w terminie dnia 1. Września 1835. przed poludniem o totév godzinie w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Grosser zgłośili, wrazie albowiem przeciwnym, Woyciech Fryderyk Meissner za nieżyjącego ogłoszonym i maiatek przez matkę iego pozostawioney, iey rodzeństwu lub ich dzieciom, których tažiuž ewentualnie sukcessorami swemi mianowała, przysądzonym zostanie.

Poznań, dn. 25. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastaciyny. Do sprzedaży gospodarstwa rolniczego pod Nro. 11. w wielkich Łysinach pod Wschowa, przynależącego się mażonkom Józef Preuss, ocenionego taxą z dnia 14. Marca r. b. która w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może, na 1066 Tal. 25 sgr. naznaczyliśmy w drodze subhastacyi publiczney termin na dzień 22. Sierpnia r. b. przed Assessorem Kasket na Sądzie tuteyszym odbydź się mający, na który zapozywamy mających ochotę do kupna i zdolność do posiedzenia.

Oraz zapozywa się wszystkich nieznaiomych pretendentów realnych, niniegszem edyktalne, aby się w naznaczonym terminie zgłosili, ponie-

Musbleibens aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren etwanigen Real = Unfpruchen auf bas Grundftud werden praclubirt. und ihnen beshalb ein ewiges Stillfchmeis gen auferlegt werden wird. Die Raufbedingungen aber werden im Bietunge= Termine angegeben werbeit.

Frauftabt, ben 23. April 1835.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

3) Bekanntmachung, Laut gericht= lichen Bertrages vom 28. Febr. c. a. ba= ben ber Ronigl. Landrath, Carl Friebrich Wilhelm v. Ruhlemann gu Mogilno, und beffen Gemablin, Frieberiche Emilie geb. Stabbert, welche fruber nicht in Guter= gemeinschaft gelebt haben, nachbem fie von Offpreußen in die Proving Pofen verzogen, die aus letterm Umftande nach S. 352. Tit. I. Thl. II. bes Allgemeinen Landrechts entftehenden Folgen ausge= fcbloffen, welches hiermit auf ihren Un= trag gur öffentlichen Renntnif gebracht mirb\_

Trzemefzno, ben 7. Juni 1835.

Ronigf. Preng. Land = und Stadtgericht.

Aufforderung. Die Inhaber ber Stadt - Dbligafionen a med med wezwania z d. w. m. B. wzywaią się

No. 915 über 25 Ribir, No. 76 na 100 Talarow, i merden mit hinweifung auf die Befannts No. 915 na 25 Talarow, machung bom 2. b. Mts. nochmals jur powtornie da odebrania pieniedzy. Empfangnahme bes Gelbbetrages aufge= fordert. Pofen, ben 16. Juli 1835. Kommissyado umorzeniadlu. Die Stadt = Schulben = Tilgung 8= Commission.

waż w przypadku niezgłoszenia się spodziewać się muszą, iż zostaną z ich pretensyami realnemi do tego gospodarstwa prekludowani a milczen nie wieczne w tey mierze nakazane im bedzie. Warunki kupna przedlozone beda na terminie.

Wschowa, d. 23. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Besten, Beinsteiner genge

Obwieszczenie Ur. Karól Fry. drych Wilhelm Kuhlemann Radzea Ziemiański w Mogilnie, i tegoż mal-Zonka Frydryka Emilia z domu Stabbert, którzy dawniey w wspólności maiatku nie żyli, sprowadziwszy się z Pruss wschodnich do prowincyi Poznańskiey, skutki z ostatniego stosónku wyniknać mogące na mocy układu sądowego z dnia 28. Lutego r. b. według §. 352. Tyt. I, Ozęści II. prawa powszechnego kraiowego wyłączyli, co się ninieyszem na wniosek ich do publicznéy wiadomości podaie. anning anning

Trzemeszno, d. 7. Gzerwca 18354 Król. Pruski Sad Ziemsko-Mievski

Wezwanie. Odwołując się do Mo. 76 über 100 Athlr. und wlasciciele obligacyow mieyekich

Poznań, dnia 16. Lipca 1835. gów komunalnych.

Die neu etablirte Baaren-Sandlung von Gebruber Bolff erlanbt fich. einem hoben Abel und einem geehrten Publifum ihr, bon der letten Leipziger und Rranffurther Meffe angefommenes Lager, bestehend aus ben neuesten Artifeln in allen Branchen ju gang billigen Preifen, ergebenft zu empfehlen. Darunter geiche net fich befonders aus; eine febr bedeutende Auswahl ber neueffen und modernften englischen und berliner Rattune, mobei eine große Auswahl ber neueffen Mobels Rattune, Mouffeline, Umschlagetucher, 4 à 4 breite Thibets, Castine und Mes rimos in allen Farben, eine große Muswahl & a 10 Tucher in Seide, Bolle, Baumwolle, Chamle in allen Gattungen, fo wie Attlas-, Piques , und feibene Beften, Beinfleiderzeuge in verschiedenen Corten und Muffern, Diques, Diques rode, Piquebeden, Gardinen-Mouffeline und Frangen, Damaseines-, Beruhigunge= und Bagdad - Rleiber, fcottifche Battifte, Leinwand und Bettzeuge gu febr billigen Preifen, Much nehmen wir Beranlaffung, auf eine große Muswahl englifcher Leinen und Rattune in gangen und halben Studen von 3 bis 5 fgr. pro Elle, fo wie auf eine Partie Tucher in 1, I Dugenden a 2 bis 4 Rthir., auch eine Partie mattirte und glatte Piques von 5 bis 6 fgr. Die Elle, Diquerode von I Rtlr. 2 far. 6 pf. bie a Diblir is fgr., farirte Roperzeuge von 4 bie 7 far. Die Gue. weiße und fouleurte Futter-Rattune, Barchent, verichiedene Tofchentucher von 5 bis to far , aufmerkjam gu machen , und fingen bie Berficherung bingu, bag es unfer eifriaftes Beftreben fenn wird, burch promptefte, reelle und billige Bedienung bas Bertrauen ber und gutigft Bechrenden gu erwerben und gu erhalten.

Unfer Maarenlager ift porlaufig alten Marft Do. 70., unweit ber Rolefis,

fchen Apothete, und fchrag über des gerry Raufmann Schmidt.

to reblicatev wisdomovie

6) Brunnen : Unzeige. Marienbader Kreuz = und Ferdinands = Brunnen, Eger = Franze und Salzquelle, so wie Selterbrunnen in ganzen und halben Krügen, empfing heute direkt von der Quelle zu Wasser, und verkaufe solche Einzeln und im Ganzen zu herabgeseitzen Preisen. Noch empfehle mich mit frischen Ober = Salze, Wühle, Eudowae, Pilnaer = und Seidschützer = Vitterbrunnen alles frischer Füllung, billigst.

Rhein-Bein, Strobe, Steines und Greffe = ertra alten Franz-Beinen, ale: Haute Sauternes, Graves, St. Julien und Burgunder, Chambertin zu ben befannten niedrigen Auctions-Preisen in Orhoft, Tonnen, Anker und Flaschen von ausgezeiche neten Jahrgangen gant ergebenft.

Empfangnabne bes Gelbretroges aufgre. Posien, dnis 15. Lipes 1835.

Die Stabte Chuldene A. lgungde geine kommaalnych.